### Amtshlatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy diazety Lwowskiei.

13. April 1863.

13. Kwietnia 1863.

Konkurs : Kundmachung.

Dr. 17158. Um f. f. akademifchen und II. Dbergymnafium in Lemberg tommen mehrere Lehrerestellen, mit welchen ein Gehalt jahrlicher 945 fl. oft. M. mit dem Rechte ber Borrudung in die bobere Gehalteflufe jahrlicher 1050 fl. oft. D. und bem fiftemmäßigen Un.

fpruche auf Dezennalzulagen, verbunden ift, zur Besetzung. Für biese Stellen wird je nach bem fie betreffenden Gebiete bes Symnafialunterrichtes Die Befähigung jum Behramte der flaffifchen Philologie nach ben Bestimmungen bes Prufungegefeges fur bas Gym= naffallebramt (S. 5. Bunft 1. lit a. oder e.), oder aber die Befähigung für Gefdichte und Geographie (§. 5. 1. lit. b.), oder ichließlich die Befähigung für den mathematisch-naturbistorischen Unterricht (S. 5. 1. lit. c.) erforbert.

Bur Befegung Diefer Lehrerstellen wird ber Ronfurs bis 15. Mai

1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Dienfipoften haben ihre an das h. Claats. Ministerium fillisirten Gesuche innerhalb ber Konturrengfrist bet ber f. f. galigifchen Ctatthalterei unmittelbar, ober wenn fie bereite in öffentlichen Dienften fteben, mittelft ber vorgefesten Beborbe unter Nadmeisung ihrer Studien, fo wie der erlangten Lehrbefähigung, ber Renntnig ber Landeefprachen und ihre fittliche und fraatsburgerliche Saltung ju überreichen.

Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 2. April 1863.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 17158. Przy c. k. akademickiem i drugiem wyższem gymnazyum we Lwowic. sa do obsadzenia więcej miejsc nauczycieli, z któremi roczna placa 945 złr. wal. austr. z prawem posunienia się do wyzszej kategoryi płacy rocznych 1050 złr w. a. i syste-

mizowanymi dodatkami decenalnymi, jest polaczona.

Do tych posad wymaga się podług dotyczących je gałęzi udzielania nauki w gymnazyach, uzdolnienie na zawód nauczycielski klasycznej filologii, w myśl ustaw prawa egzaminowania na gimbazyalny zawód nauczycielski (§. 5. punkt 1. lit. a. lub e.), albo uzdolnienie w przedmiotach historyi i jeografii (§. 5. 1. lit. b.), alko naostatek uzdolnienie na udzielanie nauki w matematyce i hi-Storyi naturalnej.

Celem obsadzenia tych posad nauczycieli rozpisuje się kon-

kurs do dnia 15. maja b. r.

Ubiegający się o te posady mają swoje do wys. ministerstwa stanu stylizowane podania wnieść w przeciągu terminu konkursowego do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa bezpośrednio, albo jeżeli już pełnią służbę publiczną, za pośrednictwem przełożonej władzy, i opatrzeć takowe udowodnieniem swych studyów jako też osiągnionego uzdolnienia na nauczyciela, znajomości jezyków krajowych swego moralnego i politycznego zachowania się. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. kwietnia 1863.

Rundmachung. (1) Dr. 1885. Gin bem Namen nach unbekannter junger Mann, boch und ichlant gewachfen, mit langlidem Geficht, rother Gefichtsfarte, blonden Saaren, fleinem blonden Conur = und Rinnbart, feis ber Tracht nach zu ben polnischen Insurgenten geborig (Czamara von ordinarem buntlem Tuche, hohe Stiefel, furze schwarze Bein-lleiter), steht in Berdacht, bem M. Dr. Metzger in Tarnow am 31. Marg I. J. nachstehende Sachen gestohlen gu haben:

1) Seche filberne Raffeelöffel ohne Beichen.

2) Zwei golbene Stegelringe ohne Steine, ber eine altmodisch mit ovalem Schilte und ben Aurrentbuchftaben M. M., ber andere motern mit mehr rundem Schilbe und ben gothischen Buch ftaben

3) Gine Bigarrentafche, alt, mit Stahleinfaffung, von außen mit

bunkelviolettem und inwendig mit rothem Leber.

4) Gine Bigarrenfpite von Meerschaum in Form einer Sabafpfeife mit furgem hölzernen Rohre, verziert mit zwei Reben und einem Schützen.

5) Einen neuen Fuchepels von schwarzem Tuffel.

6) Ginen Belour. Burnos mit ichmargem Flanellfutter.

7) Wier Semben roth gezeichnet mit J. M.

Es ergeht somit bas Erfuchen, ben Thater vorläufig fefigunch. men und an bas gefertigte Gericht einzuliefern, und Jedermann ift berpflichtet, dasjenige, mas er von den befdriebenen Gegenftanden eifahrt, fogleich ber Obrigfeit anzuzeigen.

R. f. Kreisgericht.

Tarnow, ben 8. April 1863.

© b i f t. (2) (561) Mr. 56588. Wom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit

jur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß zur Hereinbringung der durch tie erfie ofterr. Spartaffe gegen herrn Anton Seehak und Ignaz Pascholi ersiegten Forderung von 1440 fl. RDR. f. D. G. die bewilligte exekutive Feilbiethung ter schuldnerischen sub Diro. 223 3/4 in Lemberg gelegenen Realität im britten als letten Feilbiethungstermine, und gwar: am 12. Juni 1863 um 10 Uhr Bormittage unter nach. fiebenden Bedingungen bei diefem f. t. Landesgerichte abgehalten mer-

1) Diese bem Geren Anton Scehak und Ignaz Pascholi eigenthumliche Realitat wird um ben gerichtlich mit 18.213 fl. 60 fr. oft. Bahr. erholenen Emagungemerth ausgerufen und bet liefer neuen Feilbiethung auch unter dem Schägungewerthe hintangegeben merden.

- 2) Jeder Kauflustige hat vor Stellung eines Anbothes 5% bes Chagungemeribes in runter Cumme von 910 fl. 50 fr. oft. 28. im Baaren, oder in öffentlichen auf ben leberbringer lautenden Staate= schultverschreibungen oder in galiz. frand. Pfandbriefen, in den gebachten Werthpapieren aber nur nach bem letten, bom Erleger auszuweisenden Rurfe und nicht über beren Mennwerth als Babium gu Handen der Feilbiethungs-Rommission zu erlegen; bas Badium bes Erftehere wird gur Sicherftellung der Erfüllung der Feilbiethungebe. bingnisse jurudbehalten, bas der übrigen Mitbiethenden aber gleich nach beendigter Feilbiethung jurudgeftellt werden.
- 3) Der Raufschilling ift in zwei gleichen Raten, bie erfte binnen 60 Tagen nach Buffellung bes, ben Feilbieihungeatt zu Gericht annehmenden Befcheides, Die zweite binnen 30 Tagen nach zugeftellter Bahlungeordnung und in Gemagheit berfelben burch baaren Erlag an das f. f. Depositenamt bes f. f. Landesgerichtes in Lemberg oder durch Uebernahme von nach Maßgabe bes Meifibothes gur Befriedigung gelangenden Capposten ju berichtigen, wobei bem Raufer unbenommen ift, ben gangen Raufschilling auch früher auf ein Mal ober in fürzeren Friften, soweit leine Quffundigung im Wege fteht, gu berichtigen. Sene aus bem Meifibothe jur Befriedigung gelangenden Satforde-rungen aber, beren Zahlung vor Ablauf der etwa bedungenen Auffundigungefrift nicht angenommen werden wollte, bat ber Raufer in seine Bahlungepflicht zu üternehmen und über das bieffällige, fowie über ein etwaiges anderweitiges mit ben Gläubigern getroffenes lebereinkommen binnen ber obigen Frist sich auszuweisen.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, om 2. Mars 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 56588. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu austryackiej kasy oszczędności naprzeciw p. Antoniemu Seehak i Ignacemu Pascholi wywalczonej pretensyi 1440 zł. m. k. z p. n. zezwolona przymusowa sprzedaż pod liczbą 2233/4 leżącej realności we Lwowie w jednym, jako trzecim i ostatpim terminic, t. j. 12. czerwca 1863 o godzinie 10tej przed poludniem w tutejszym c. k. sądzie krajowym pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość pomienionej realności w kwocie 18213 zl. 60 kr. w. a. sądownie wyprowadzona, lecz w tymże ostatnim terminie nawet niżej tej ceny pomieniona realność sprzedaną będzie.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi 5% szacunkowej wartości czyli 910 zł. 50 kr. w. a. w gotowiżnie lub w papierach rządowych na okaziciela brzmiących, lub w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego, jednak tylko podług ostatniego, przez składającego wywieść się mającego kursu i nigdy wyżej nominalnej wartości chrachować się mających, jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, który to zakład najwięcej ofiarującego na zabezpieczenie kondycyi licytacyi zatrzymanym, innym zaś współubiegającym się po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3. Cena kupna ma być w dwóch równych częściach, a to pierwsza w 60 dniach po doręczeniu uchwały płatniczej i to w goowiźnie, do urzędu składowego c. k. sądu krajowego lwowskiego złożona, lub też przez przyjęcie w miarę ceny kupna długów swe zaspokojenie osięgających spłacona, przyczem najwięcej ofiarującemu wzbronionem nie jest, cało cene kupna, i pierwiej, lab też w krót-szych terminach, gdyby wypowiedzenia czas umówionym nie był, uiścić. — Te wierzytelności zaś, których wypłate przed umówionym czasem wypowiedzenia przyjać nie chciano, ma najwiecej ofiarujacy przyjąć i co do tego, lub też innej jakiejkolwiek umowy z wierzycielami w przeciągu powyższego terminu wywieść się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 2. marca 1863.

(554) Rundmachung.

Mr. 3705. Zur Veräußerung bes ber Staatsbomane Solotwina entbehrlichen Schnittmaterials von ten brei Arettmühlen in Solotwina, Jablonka urb Porohy, welches im Verlaufe bes Solarjahres 1863 erzeugt werden wird, wird bei der k. k. Finanz. Bezirks. Direkzion in Stadislau am 22. April 1863 um 9 Uhr Vormittags eine öffentliche Listazion abgehalten werden, zu welcher auch schriftliche, mit dem Vadium von 400 fl. bezüglich jeder Arettmühle versehene versiegelte Cfferte bis zur sechsten Stunde des 21. April 1863 beim Vorstande der gedachten k. k. Finanz. Bezirks. Direkzion eingebracht werden können.

Die naheren Bedingniffe fonnen bei berfelben eingefehen werben. Stanislau, am 30. Mary 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3705. Celem sprzedaży materyalów tartych, zbywających od potrzeby państwa skarbowego Sołotwiny z tartaków w Sołotwinie, Jabłonce i Porohach, które to materyały w przeciągu roku słonecznego 1863 wytarte będą, odbędzie się publiczna licytacya w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Stanisławowie dnia 22. kwietnia 1863 o godzinie 9. przed południem, przy której to licytacyi można także pisemne opieczętowane oferty, opatrzone w wadyum w kwocie 400 złr. w. a. na każdy z pomienionych tartaków z osobna, wnosić do godziny 6. wieczór dnia 21. kwietnia 1863 do przełożonego rzeczonej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Bliższe warunki licytacyi są do przejrzenia w tejże c. k. dy-

rekcyi finansów.

Stanisławów, dnia 30. marca 1863.

Mr. 2442. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird zur hereinbringung ter mit tem hiergerichtlichen Urtheile vom 29. April 1857 3. 798 ter Frau Anna Widdy Namens ihrer minderjährigen Kinder Friedrich, Wilhelm und Anna Müller wider Frau Dorothea Piątkiewicz zuerfannten Summe pr. 1333 fl. 20 fr. K. M. oder 1399 fl. 86 fr. öft. W. sammt 5% vom 1. Jänner 1860 zu berechnenden Jinsen, dann Gerichtsfosten pr. 8 fl. 54 fr. KM., den früheren Erekuzionsfosten pr. 11 fl. 93 fr. öft. W. und 24 fl. 11 fr. öst. W. & 35 fl. 13 fr. öst. W., so wie der gegenwärtigen im gemäßigten Betrage von 10 fl. öst. W. zuerfannten Gretuzionsfosten auf Grund des 3. Absahes der mit dem Bescheide vom 21. Mai 1862 Zahl 14008 sestgesetzten Bedingungen und des S. 451 G. D. auf Gesahr und Rossen des wortbrüchtgen Käusers Leib Barth die erekutive Relizitazion der sud Nro. 372 3/4 auf der am 1. August 1862 abgehaltenen Lizitazion von Leib Barth gekauften Realität unter nachstehenden erleichternden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bur Vornahme diefer Relizitazion wird ein einziger Termin auf ben 15. Mai 1863 10 Uhr Vormittag mit dem Beisate festgeset, daß bei diesem Termine die Realität um was immer für einen Preis hintangegeben werden wird.

2) Jeber Rauslustige ift verbunden ben zehnten Theil bes mit 3979 fl. 55 fr. öft. W. gerichtlich erhobenen Schätungewerthes, b. i. ben Vetrag pr. 398 fl. 50 fr. als Badium im Baaren ober in öffentslichen Schuldverschreibungen nach bem Tageefurse bes Lizitazionsters mines zu handen ber Feilbiethungs. Rommission zu erlegen, wobei es jedoch dem Exefuzionsführer als Kaussusigen frei sieht, gegen Sichersstellung bes Badiums über ber exequirten Summe pr. 1333 fl. 20 fr. öft. W. mitzubiethen, ohne zum Erlage besselben verbunden zu sein.

3) Wird der Erfteher einer oder der anderen Lizitazionsbedingung nicht genau nachkommen, so wird berfelbe als kontraktbrüchig behandelt, auf Verlangen eines oder des anderen Gläubigers oder des Schuldners die Relizitazion ohne einer neuen Schähung in einem einzigen Termine auch unter tem Schähungswerthe ausgeschrieben und vollzogen werden, und ber kontraktbrüchige Käufer wird für jeden daraus entstantenen Schaden mit seinem ganzen Vermögen verantworten.

4) Bom Stante ber auf bieser Realitat haftenben Laften, bann

beren Schähungewerthe und Steuerhöhe können fich die Partheien in ber hiefigen Stadttafel, in der hiergerichtlichen Registratur und beim

f. f. Cteueramte bie Muefunft verschaffen.

Bon biefer ausgeschriebenen Relizitazion werden die Streittheile und die befannten Gläutiger zu eigenen handen, hingegen die dem Wohnorte nach unbekannten oder diesentgen, welche erst nach dem 26. März 1861 an die Gewähr gelangen dürften, oder denen der Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, burch den bereits bestellten Kurator herrn Advokaten Dr. Madejski und durch Edifte verständigt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 2. Marg 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2442. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż celem zaspokojenia sumy 1333 złr. 20 kr. m. k. wyrokiem tutejszego sądu z dnia 29. kwietnia 1857 l. 798 przez panią Annę Widi imieniem jej małoletnich dzieci Fryderyka, Wilhelma i Anny Müllerów wywalczonej wraz z 5% odsetkami od dnia 1.

stycznia 1860 liczyć się mającemi odsetkami, kosztami sądowemi 8 złr. 54 kr. m. k., poprzedniemi kosztami egzekucyi 11 zł. 93 c. w. a., 24 zł. 11 c. w. a., 35 zł. 13 c. w. a. i obecnie w umiarkowanej kwocie 10 zł. w. a. przyznanemi, na podstawie trzeciego ustępu warunków licytacyjnych uchwałą z dnia 21. maja 1862 licz. 14008 ustanowionych i §. 451 postępowania sądowego na niebezpieczeństwo i koszta niedotrzymującego słowa nabywcy Leiby Bertha egzekucyjna relicytacya realności pod ł. 372 ³/4 we Lwowie połozonej, na odbytej dnia 1. sierpnia 1862 licytacyi przez Leibę Bartha kupionej, w jednym terminie na dzień 15. maja 1863 o godz. 10ej przed południem wyznaczonym, i takowa wedle warunków uchwałą z dnia 21. maja 1862 do liczby 14008 rozpisuje się.

1) Do przedsięwzięcia tej relicytacyi wyznacza się jeden termin na dzień 15. maja 1863 o godzinie 10ej przed południem z tym dodatkiem iz na tym terminie rzeczona realność za jaką kolwiek

cenę sprzedaną zostanie.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest dziesiątą część ceny szacunkowej w ilość 3979 zł. 55 c. w. a. sądownie wyprowadzonej, to jest kwotę 398 zł. 50 c. w. a. jako wadyum albo w gotówce albo obligacyach publicznych podług kursu dnia licytacyi do rąk komisyi złożyć, przyczem jednak egzekucyę prowadzącym wolno będzie licytować za poprzedniem zabezpieczeniem tego wadyum na sumie 1333 złr. 20 kr. m. k., dla której się egzekucyę prowadzi, bez obowiązku złeżenia takowego.

3) Niedopełnienie ze strony nabywcy jednego lub drugiego z powyższych warunków uważane będzie jako złamanie kontraktu i na ządanie jednego lub więcej z wierzycieli lub dłużnika rozpisze się powtórna licytacya realności bez nowego oszacowania w jednym terminie nawet niżej ceny szacunkowej, a nabywca kontraktu niedotrzymujący za każdą szkodę wynikłą odpowiedzialny będzie całym

swoim majatkiem.

4) O stanie ciężarów na realności sprzedać się mającej jako tez o wartości szacunkowej i o podatkach mogą się strony w tabuli miejskiej, w tutejszej registraturze i w urzędzie podatkowym dowiedzieć.

O niniejszej relicytacyi uwiadamia się strony sporne i wiadomych wierzycieli do rak własnych, zaś niewiadomych z życia lub z pobytu, lub też tych, którzy po 26. marcu 1861 do tabuli weszli, lub którym rezolucya z jakiejkolwiek przyczyny deręczoną by być niemogła, przez ustanowionego kuratora adwokata Madejskiego jako też niniejszym edyktem.

Z c. k. sądu krajowego. We Lwowie, dnia 2. marca 1863.

Mro. 25522. Dom f. f. Bezirteamte als Gerichte Budzanow wird befannt gemacht, daß zur hereinbringung ter burch Jacob Leib Strumm wider Hersz Landmann erstegten Forberung von 92 fl. 40 fr. öft. B. s. M. G. tie exekutive Feilbiethung des dem Rechtebesiegten gehörigen Antheils der in Budzanow unter CN. 169 gelegene Realität am 28. April 1863, im Mißlingungsfalle am 29. Mai 1863 und endlich am 30. Juni 1863 ein letterer Termin auch unter dem Schästungswerthe im Amtegebaute abgehalten werden wird.

Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Chagungswerth pr. 150 f. of. Bahr. angenommen und bie Ligitazionebedingnife

fonnen bei Gericht eingefeben merben.

Budzanow, ben 28. Dezember 1862.

Nr. 2522. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Budzanowie celem ściągnienia wywalczonej przez Jakuba Leib Strum przeciwko Herszkowi Landmann sumy 92 zł. 40 kr. w. a. z przynależytościami przymusowa sprzedaż realności obżałowanego własnej, w Budzanowie pod Nr. konskrypcyjnym 169 położonej, na dniu 28. kwietnia 1863, a w razie niepomyślnym na dniu 29. maja 1863, a w ostatku na dniu 30. czerwca 1863, na którymto ostatnim terminie ta część realności także poniżej szacunkowej wartości sprzedaną zostanie w c. k. urzędzie powiatowym będzie przedsięwziętą.

Jako cena wywoławcza przyjmuje się cena szacunkowa w kwocie 150 zł. wal. austr., a warunki licytacyjne mogą być w sądzie

wgladnione.

Budzanow, dnia 28. grndnia 1862.

(562) S b i f t. (3)

Nro. 881. Das f. f. Bezirkegericht in Brody hat in bet Exefuzionssache ber Jütte Freude Lauer wider Juda und Welic Cheleute Petruszka wegen 200 C. R. in die öffentliche Feilbiethung bes ben Schuldnern gehörigen, auf 360 fl. oft. W. geschätten Realitätsant theiles sub Nr. 852 in Brody gewilliget.

Bur Bornahme ber Beraußerung werben brei Termine b. i. am 20. April, 19. Mai und 19. Juni 1863 jedesmal um 9 Uhr Bore

mittage angeordnet.

Der ausgebothene Realitatsantheil wird bei bem ersten und zweiten Termine nur über, ober um ten Schähungswerth, bei tem britten Termine aber auch unter bemfelben hintangegeben werben.

Der Grundbucheftand, der Schähungsatt und die Feilbiethungs, Bedingungen fonnen bei biesem f. f. Bezirksgerichte eingesehen werden. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 24. Mars 1863.